Ner 64.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 23 Marca 1848 r.

Nro 3197.

#### Kundmachung.

311 der Lizitations-Ankundigung des Bockniaer k. k. Kreikamtes vom 28 Februar 1848 Z. 3697 wegen Uebernahme des Kirchenbaues in Mikluszowice wurden aus Verseyen die Daten der 2 Lizitations = Termine ausgelassen.

Es wird demnach gegenwärtig im Grunde Ansuchens des benannsten k. k. Areisamtes vom 10 dieses Z. 5,048 kundgemacht, daß diese zwei Lizitationen und zwar die 2te am 23 März 1848 und die 3te an den 30 März 1848 bei dem k. k. Areisamte in Bochnia werden abgeshalten werden.

Bom k. k. Areisamte. Arakan am 20 März 1848. Nro 4617.

### Anfundigung.

Bon Seite des Bochniaer k. k. Areisamts wird hiemit bekannt ge= macht, daß zur Sicherstellung der Erfordermße zu den Straßen Konser-vations – Herstellungen im Bochniaer Straßenbau-Kommissariats Bezirke auf das Jahr 1848 in Folge h. Gubernial – Verordnung vom 6 Jänner 1848 Z. 96424 eine neuer iche Lizitations oder Arordverhandlung, eine Lizitation am 30 März 1848 und Falls diese ungünstig ausfallen sollte, eine zweite und endlich eine 3 Lizitation in der Bochniaer Kreisamts-kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 6410 fl. 211 Ar. EM. und das Vadium 642 fl. EMze.

Bochnia am 7 Marz 1848.

Ner 2739.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12 Januar d. J. den Sandezer Kreishauptmann Ferdinand Hoppe der Kraskauer Hoffommission als Gubernial = Rath zuzuweisen geruht.

Die k. k. vereinigte Hoffanzlei hat mit Beschluß vom 21 Januar d. J. die galizischen Kreiskommissäre August Dargun und Alexander Klosson zu Gubernialsekretären mit der Verwendung dei der Krakauer Hoffommission ernannt.

Der k. k. Hoftommissar hat mit Beschluß vom 28 Januar d. J. die galizischen Gubernial=Koncepts=Praktikanten Adolf Pauli und Eduard

Dunajewski zu Gubernial-Konzipisten mit der Verwendung bei der Kra-tauer Hoffommussion ernannt.

Bom k. f. Kreisamte. Krakau am 16 März 1848.

KRIEG.

Nro 3008.

In Gemäßheit des hohen Hoffommissions Erlasses vom 7 l. Mts 3. 760, 761, wird hiemit folgendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

Seine Majestät haben laut Allerhöchsten Kabinetschreibens vom 1ten März d. J. den niederösterreichischen Landmarschall Albert Grafen von Montecuccoli-Londerchi mit Beibehaltung seiner gegenwärtigen Stelle zum t. f. Staats-Minister Allergnädigst zu ernennen geruht.

Seine Majestät haben mittelst Allerhöchsten Kabinetschreibens vom iten Marz I. J. den Staats und Konferenz = Minister, Generaln der Kavallerie Karl Ludwig Grafen von Fiequelmont zum Prasidenten des t. k. Hoffriegs = Rathes Allergnädigst zu ernennen geruht.

Vom t. t. Kreisamte.

Krakau am 22 März 1848.

SYKTOWSKI.

Ner 1438.

#### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasla Krakowa i jego Okregu,

wzywa mających prawo do spadku po Sebastyjanie i Reginie małżonkach Regowskich pozostałego, składającego się z realności pod L. 139 w Gminie VIII położonej, aby takowe w terminie miesięcy trzech Trybunałowi przedstawili, w razie bowiem przeciwnym, połowa rzeczonej realności na imie Sebastyjana Rogowskiego hipotecznie uregulowana w prost na rzecz Walentego Rogowskiego i Julianny z Rogowskich Kawskiej, dzieci po tymże przychodząca, druga zaś połowa na imie Reginy Rogowskiej uregulowana przez głowę ojca Schastyana Rogowskiego po żonie jego Reginie na Walentego Rogowskiego i Julianne z Rogowskich Kawska spadająca, tymże przyznaną zostanie.

Kraków dnia 7 Marca 1848

(1 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.
Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 79.

#### CESARSKO KROLEWSKI SAD POKOJU

Okregu III Mogilskiego.

Stosownie do art. 52 Ustawy o Włościanach usamowolnionych na zasadzie art 12 Ust. hipotecznej z r. 1844, wzywa mających prawo do spadku po niegdy Jacku Choli inaczej Jasiaku z domu i gruntu w wsi Węgrzcach położonych, składającego się: aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do C. K. Sądu Pokoju zgłosili się, po upływie bowiem tego czasu, pomieniony spadek zgłaszającemu się Feliksowi Choli inaczej Jasiakowi jako jedynemu sukcessorowi przyznanym zostanie. — Kraków dnia 13 Marca 1848 r.

L. Rubowski Se. Pok.

J. Zuberski Pisars.